Courfe n. Depefchen.

Meuefte Machrichten

Mr. 21.

Mittwoch, ben 9, Januar.

1818.

### Börsen-Telegramme. (Schlugfurfe.)

Berlin, ben 9. Januar 1878. (Telegr. Agentur.)

Rachborfe: Framofen 434,50 Rredit 372,50 Lombarden 131,50

### Berlin, ben 9 Januar 1878. (Telegr. Agentur.)

| Rot, b. 8,                | Not. v. 8.                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------|
|                           | lindig. für Spiritus 10000, 90000          |
| Write Mat 204 50 206 - 3  | ondes. febr anim.                          |
| Mai-Juni 206 - 207 - B    | r. Staatsschuldsch. 92 75 92 80            |
|                           | of. neue 4% Bfobr. 94 30 94 30             |
|                           | ofener Rentenbriefe 95 - 95 -              |
| Morif=Mai 142 - 142 - 6   |                                            |
| Mai-Juni 141 - 141 50 20  |                                            |
|                           | 60er Loofe 106 75 106 —                    |
| Sanuar 72 - 72 - 3        |                                            |
|                           | merifaner 99 - 98 60                       |
|                           | esterreich. Aredit . 373 — 361 50          |
| 19 20 49 10 T             |                                            |
|                           | umänter 19 90 19 40                        |
|                           | oln. Liquid. Bfandbr. 55 25 55 30          |
|                           | ussige Banknoten 266 — 204 80              |
|                           | efterr. Silberrente 56 50 56 30            |
| April Mai 138 - 139 50 3  | alizier Eisenbahn. 101 50 104 —            |
|                           | profes Selementar . Tot 90 104 —           |
| Rindig. f. Moggen 50   50 | And the American and the American State of |

### Stetting ben 9. Januar 1878. (Telegr. Agening.)

| mento pelosine sin Ret, v. 8.                   |                 | Rot. v. 8.           |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Beigen unber.                                   | Januar          | 72 - 72 -            |
| Friihjahr 208 50 209 —<br>Mai-Juni 210 — 210 50 | April-Mai       | 72 50 72 -           |
| 2000                                            | Spiritus unber. | en fixed too         |
| Friibiabr 140 50 140 50                         | loto            | 47 30 47 50          |
| Frühjahr 140 50 140 50<br>Mais Juni 140 — 140 — | Januar          | 48 50 47 50<br>50 20 |
| 2000                                            | April-Mai       | 50 20                |
| Safer, Frühjahr                                 | Betroleum,      | 10 75 10 00          |
| Maddi, fest.                                    | Januar          | 12 75 12 90          |

### Mörse zu Posen.

Fosen, 9. Januar 1878. [Amtlicher Börsendericht.] Aogaen. Gek. — Ctr. Klindigungs- u. Regulirungspreis: — Januar, Januar-Februar, Febr.-März, Frühlahr, April-Mai Kein Geschäft

Spiritus (mit Faß). Gellin. —,— Lir. Klindigungspreis 46,20 Januar 46,20, Februar 46,90, März 47,70, April-Mai 49,00. Lolo Spiritus (ohne Faß) 45,80.

#### Durchschnitts . Marktpreise

nach Ermittelung der Röniglichen Bolizei-Direktion. Bofen, ben 9. Januar 1878.

| 12- (b) 221/21/11/21/21/24/24/24/24 | pro 100 Kilogramm. |                                                         |                             |          |  |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--|
| Gegenstand.                         | Maare<br>M. Pf.    | mittl.<br>Waare.<br>M. Pf.                              | leichte<br>Waare.<br>M. Pf. | Mitte.   |  |
| Beizen fhöchfter                    | 21 -               | 19   75                                                 | 18   50                     | {19   21 |  |
| Roggen ( böchfter                   | 14 20<br>13 50     | 13   25<br>12   75                                      | 12 50<br>12 -               | {13   3  |  |
| Berfte töchfter                     | 15   25<br>14   50 | 14 25<br>14 -                                           | 13 75<br>13 -               | {14   13 |  |
| Safer {böchster !                   | 14   50<br>14   25 | $\begin{vmatrix} 1\hat{4} & - \\ 13 & 50 \end{vmatrix}$ | 13   -                      | {13   54 |  |

| Andere Artitel.                                  |                   |                    |                 |                      |         |         |                         |       |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------|---------|-------------------------|-------|
| ens er eine in die                               | 11, 00.<br>1 leta | höchster<br>M. Pf. |                 | niedrigst.<br>M. Pf. |         | 10.00   | itte.<br>Pf.            | umu ž |
| Strob { Richt=pr.100                             | Rilog.            | 3                  | 75              | 3                    | =       | 3       | 38                      |       |
| Ben                                              | bo.               | 6 15               | 172             | 3<br>13              | 50      | 4<br>14 | 50<br>25                |       |
| Linfen                                           | Do.               | -3                 | 20              | - 2                  | -<br>80 | -3      | =                       |       |
| Rindfleisch pro 1<br>von der Reule               | Rilog.            | 1                  | 40              | 1                    | 20      | 1       | 30                      |       |
| Bauchsleifch<br>Schweinefleifch<br>Hammelfleifch | bo.<br>bo.        | 1 1 1 2 3          | 20              | 1                    | 80 80   | 1       | 90<br>10<br>90          |       |
| Ralbfleisch Butter                               | do.               | 1 2                | <del>-</del> 20 | 2                    | 80      | -2      | 90                      |       |
| Eier pro                                         | Schod.            | 3                  | -               | -                    | -       | 3       | A STATE OF THE PARTY OF |       |

### Marttbericht der taufmannischen Bereinigung.

Wofen, ben 9. Januar 1877.

| igishina oli in antaini<br>grodi sea religioratimi el<br>lain Bin nedici "O-B et<br>lain Bin nedici "O-B et | Bro 50 Kilogramm.<br>feine mittlere ordinä<br>Baare. Baare. Baar |                                 |                |                      |                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Beisen<br>loggen<br>Derfte                                                                                  | 10<br>6<br>7<br>7                                                | \$6. 10<br>80<br>80<br>50<br>60 | Der. 9 6 7 6 1 | 30<br>20<br>50<br>50 | DRI. 8 6 7 6 1 | 30 Bf. 40 20 — 10 30 |

### Brodutten-Börfe.

Bromberg, 8. Januar. (Bericht bon A. Breibenbach.) Weizen: 162—209 M., feinster über Notiz. Roggen: 121—129 Rarl. — Gerste: 134—156 Marl, feinste Braugerste darüber. — Harl. — Gerste: 134—156 Marl, feinste Braugerste darüber. — Harl. — Erbsen: feine Kod= 153, Futter-138 Marl. [Alles erste Kosten per 1000 Kilo nach Qualität und Effectivgewick.]

(Brivatbericht.) Spiritus 46,00 Mart per 100 Liter a 100%

**Ragbeburg**, 7. Januar. Weizen 190—212, Roggen 145—166 Berfte 175—215 Safer 140—160 pro 1000 Kilo.

#### Waythysife in Mysklan am 8 Januar 1878

| Mentichterle in Wetaring am o. Innuat 1010                                                    |                            |                                                                  |                                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Festsehungen<br>der städtischen Markt-<br>Beputation.                                         | sowere<br>Hie<br>Her. drig |                                                                  | leichteWares<br>Höche Ries<br>ft. ster. brigk                                                     |  |  |
| Weizen, weißer Weizen, gelber Roggen Gerste alt Gerste Dafer alt Oafer                        | 13 70 13 3                 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$            | 0 19 20 17 90<br>0 18 80 17 70<br>0 12 40 12 —<br>0 14 30 13 50<br>0 12 10 11 70<br>0 14 40 13 80 |  |  |
| Ber 100 Kilograms<br>Rübsen, Winterfrucht<br>Rübsen, Sommerfrucht<br>Dotter<br>Schlagleinsaat |                            | fein m<br>31 — 28<br>30 — 27<br>29 50 25<br>25 50 22<br>25 50 23 | rittel   ordinär   25   23   -                                                                    |  |  |

Rleefaat, rothe ruhig, ordinäre 30—35 Mark, mittle 38–42 M feine 45—48 Mark, hochfeine 50—52 Mark pro 50 Kilogr. — Kleefaat weiße wenig gefragt, ordinäre 36—42 M., mittle 46—52 Mark, feine 56—62 Mark, hochfeine 66—72 Mark pro 50 Kilogramm.

Kartoffeln per Sad (2 Neufcheffel a 150 Pfd.) beste 2,50—3,50 **R**geringere 2,00—2,20 M. per Nuscheffel (75 Pfd.) beste 1,25—1,75 **R**geringere 1,00—1,10 M. per Liter 0,03—0,05 M.

Alindigungspreise für den 9. Januar : Roggen 130.50 Mt. Weizen 196,00 M., Gerfte —, Dafer 121,00 Mt., Raps — M., Rüböl 71,00 M. Spiritus 47,50 M.

### Telegraphische Börsenberichte. Brodutten Courfe.

Bremen, 8. Januar. Petro leum matt. (Schlußbericht.) Stanstard white loko 11, 40 a 11, 50, per Februar 11, 60, pr. März 11, 70.

Feft. 8. Januar. Produktenmarkt. Weizen loko —, pr. Frühsichr 10, 80 Gd., 10, 85 Br. Hafer per Frühjahr 6, 75 Gd., 6, 80 Dais, Banat, per Frühjahr 7, 30 Gd., 7, 35 Br. Mark flau.

Faris. 8. Januar. Broduktenmarkt. (Schlußbericht)

Beizen ruhig, per Januar 32, 50 pr. Februar 32, 50, pr. Märzdpril 32, 75, pr. Märzduni 32, 75. — Mehl matt, pr. Januar 70, 00, pr. Februar 70, 00, per Märzdpril 69, 75, per Märzduni 9, 50. Ki b öl ruhig, per Januar 102, 00, per Februar 101, 00, pr. Märzdpril 99, 25, pr. Maidungust 96, 00. Spiritus matt, pr. Januar 58, 25, pr. Maidungust 61, 00. — Wetter: Bebedter Himmel.

**Baris**, 8. Januar. **Nohander** behaup., Nr. 10/13 per Januar per 100 Kilogramm 53, 75, Nr. 5 7/9 per Januar per 100 Kilogr. 59, 75. Weißer Zuder ruhig, Nr. 3 per 100 Kilogr. pr. Januar 63, 00, pr. Februar 63, 25, per Mai-August 65,00.

## Tokales und Provinzielles.

Bofen, 9. Januar.

Giner Dachbederfrau find zwei Mannshemben & Diebftähle. und ein Sac gestohlen worden. Einem Restaurateur in Jerrhoce ift gestern Morgen aus unverschlossenem hausslur ein außen gelb, innen weiß gestrichener Eimer gestohlen worden.

§ Bei einer Schlägerei in einer hiefigen herberge wurde ein Töpfergeselle durch einen anderen Töpfergesellen mit einem Bierglase geschlagen und ziemlich erheblich verletzt.

### Staats- und Volkswirthschaft.

Staats- und Volkswirthschaft.

\*\* Herr v. Senift Bilsach auf Gramen, im Kreise Neuschettin, der frühere Ober-Prässischent von Bommern, hat sich genöthigt gesehen, seine Zahlungen einzustellen. Die Berlegenheiten des Herrn der Filsach rühren jedoch, wie der "B. B.-C. wissen wissen wihr den Auflammenbruch der Ritterschaftlichen Privatbank, wie überhaupt nicht aus letzter Zeit her, sondern bestehen schoon seit vielen Jahren. Früher unterhielt der genannte Herr mit der Gewerbebank D. Schusser unterhielt der genannte Herr mit der Gewerbebank D. Schusser unterhielt der genannte Herrn der Gewerbebank des die Schusserichen Maße Geld lieb. Bereits seit dem Jahre 1873 der mübte sich die geschäftliche Leitung der Schuserischen Bewerbebank derzeichich, auch nur einem kleinen Theil der großen Forderung, welche die Bank an den ehemaligen Ober-Prässischenen besach, sein Attergut Gramen; in eine Aktiengesellschaft umzugründen, und zwar unter dem Berluch missang bollsommen, dem die Aktiengesellschaft. Der Berluch missang bollsommen, denn die Aktien desellschaft. Der Berluch missang bollsommen, denn die Aktien desellschaft. thefeniculben überlaftet ift.

# Angekommene fremde.

Sterns Sotel be l'Europe. Die Gutsbefiger Rappen-

Sterns Hotel be l'Europe. Die Gutsbestger Rappenegger u. Frau a. Rakowis, v. Grabowski a. Gorzewo, die Kausleute Littmann a. Breslau, Klaß a. Hannover und Lier a. Fürstenwalde, Frau v. Bagowska u. Tochter a. Kurnatowice, Plenipotent v. Trapschusski a. Drzeszkowo.

Bogelsang's Hotel garni, vormals Tilsner. Die Kaust. Majeran a. Sieradz, Redlich a. Breslau, Pinsel a. Berlin und Hegemann a. Stuttgart, Fabrilbestger Fechner a. Schweidenitz, Müblenbestger Donner a. Chojna Müble, Apotheker Müller aus Breslau, Fabrikant Küpke a. Cottbus, Directrice Fräul. Frost a. Stralfund

a. Stralfund.
Scharffenberg's Hotel. Die Kaufleute Brezel und Schäffer a. Berlin, Kallmann u. Familie a. Obornik, Gastpart a. Apolda, Bod a. Stargard, Mannaberg a. Breslau, Segall a. Hamburg und Gerlach a. Obornik, die Rittergutsbesitzer Luther a. Marienrode, Hossmeher a. Schwersenz, Fuhrmann a. Briesen, Biennek a. Wydzierzewin.

Bräg's Hotel zum Deutschen Hause. Die Kanft. Futter a. Schrimm, Frau Morg nehst Sohn a. Danzig, die Schackt-meister Hebbei a. Franksurt, Hoffmann a. Stargard u. Szlaminskt a. Berlin, die Bserdehändler Michaelis a. Meseritz und Teichmann a. Bosen, Biehhändler Lewandowski a. Sarne, Fabrikant Altmann

a. Mülhausen. Bu dow's Hotel de Rome. Die Rittergutsbesitzer Baron v. Winterfeld u. Fran a. Brzependowo, Fran Fuhrmann a. Briesen, Oberamtmann Tappenbeck a. Grabis, Papiersabrikant Pütter a. Hohenkrug, die Kausleute Schütze, Fran Conrad und Mülter a.

Berlin, Paul a. Limbad, Schamatolski a. Pinne, Furk a. Braunsichweig, Joseph a. Brenzlau, Schrumbach a. Breslau, Richter a. Liegnitz, Behrens a. Wüstewalthersdorf, Schlegel a. Haida. Hehrens a. Wüstewalthersdorf, Schlegel a. Haida. Hekan Hebanowski a. Bukowiec, Dekan Radzki a. Neustadt b. B., Bropst Hebanowski a. Bukowiec, Dekan Radzki a. Lubin, Rittergutsbesitzer v. Szulczewski u. Frau a. Boguniewo, Brądzhuski a. Lucin, Frau Golska mit Familie a. Gnesen, Glabijz Bamiontkowo, Gutsbesitzer Majewski a. Zbytko, Ingenieur Kasinowski a. Berlin, Jakobi a. Malenin, v. Rzepecki a. Iwiazdowo, Rittergutsbesitzer v. Zablocki a. Obora, Frau Acheson a. Oppeln, Raufmann Gonikowski aus Lissa, Frau Regel nebst Tochter aus Durowo.

#### Telegraphische Rachrichten.

Baris, 8. Januar. Das Gerücht, ber General Ducrot würde in Folge ber Schritte ber Linken in bem militärischen Rommando ersett werden, gewinnt an Glaubwürdigkeit. Der "Havas" zufolge beantragte Ducrot selbst die Untersuchung über sein Benehmen. General Cousin, Montauban und Graf Palikav sind gestorben. (Wiederholt.)

Rom, 8. Januar. Nach heute Abends 6 Uhr ausgegebenem Bulletin über das Befinden des Königs Biktor Emanuel war das Fieber zu dieser Stunde heftiger, als des Morgens, mabrend die Seitenschmerzen fast gang aufhörten. Der Buls ift unregelmäßig.

Rom, 9. Januar. Die Raifer von Deutschland, Defterreich und Rugland, sowie die meisten anderen regierenden Saupter, bas beutsche Kronpringen-Baar und viele andere Fürftlichkeiten richteten telegraphifche Anfragen über bas Befinden bes Königs Bictor Emanuel bierber. Der Bapft drudte ben Bunfc aus, über ben Buftand bes Ronigs unterrichtet zu werben. Das diplomatische Corps beeilte sich im Quirinal gestern Erkundigungen einzuziehen. Die Brinzen Amabeus und Carignan werden hier erwartet und voraussichtlich balb eintreffen. Bon der Königin bon Portugal, der Prinzessin Clotilbe und bemnächst bon gablreichen Munizipals und anderen Behörden geben Telegramme mit Bunfden für die balbige Genefung des Rönigs ein.

Sondon, 9. Januar. Der beutiche Botichafter, Graf Münfter, empfing am 8. b. eine Deputation ber bier arbeitenben beutschen Maurer, welche mehrere Beschwerben borbrachten. Graf Münfter bebauerte, bag bie beutschen Maurer fich batten bestimmen laffen, in London Arbeit zu nehmen und erflärte, er würde in Deutschland vor weiterem Bugug warnen laffen. - Mibbat Bafca ift bierfelbft eins getroffen.

London, 9. Januar. "Morningpoft" erfährt, England babe, um die Bedingungen Ruffands tennen ju lernen, ber Pforte empfohlen, ben Borichlag Ruglands, wegen einer Baffenrube birekt mit bem

Hauptquartier zu unterhandeln, anzunehmen.

Betersburg, 9. Januar. Ein offizielles Telegramm aus Bogot vom 7. d. berichtet über die Berfolgung der aus Slatanita gegen Kosniga jurudgezogenen Türken und über am 4. d. Abends, sowie in ber Racht jum 6. b. bei 22 Grad Ralte ausgeführte Refognoszirungen gegen ben Abhang bes Trajanspaffes und Tele bin. Der Bagabhang Grand Hotel de France. Die Rittergutsbester von Botworowski u. Fran a. Rossowo, Graf Thlatiewicz u. France. Desputiven, Prance. Deionz, Dr. Szuman a. Madduslawowo, v. Trzedinski a. Bendzitowo, Kim. Toboll a. Schneidemühl.

Rylins Potel de Dresde. Rentier Opis a. Schwerfenz, die Rausleute Mahnlopf und Schlammer a. Stettin, Drucker und Weiß a. Berlin, Aronsohn a. Hamburg, Pinn a. Grünberg, Bildhauer aus Liegnis, Moris aus Mülhausen und Müller aus Rossiantinopel, 9. Januar. Die Deputirtenkammer nahm am Dresden

Montag einstimmig den Antrag des Deputirten von Smyrna betreffend die Nothwendigkeit der Herstellung des Ginbernehmens der Regierung mit ber Kammer über die Bertheidigungsmaßregeln bes Landes an. Die Rammer prüfte in erster Lefung ben Gefegentwurf betreffend die Bildung eines von dem Ministerium unabhängigen Rechnungshofes jur Revision bes Budgets verschiedener Departements und zur Kontrole aller Rechnungen. (Bieberholt.)

Ronftantinopel, 8. Januar. Der heutigen Rammerfigung wohnten alle Minister, mit Ausnahme bes Kriegs- und Marineministers bei. Der Minister bes Meugeren gab ein Erpofé ber Lage. Dabmub Damat Bascha vertheidigte die Militar-Administration.

Ronftantinopel, 9. Januar. Die Bforte bat fich für Dachfu= dung um einen Waffenftillftand entichieben. Der Rriegsminifter fcidt

fic an, ins Hauptquartier abzugeben.

Ronftantinopel, 9. Januar. Bafig Bafca melbet aus Dobis bagar, er habe nach zweistlindiger blutiger Schlacht die Gerben gefolagen und Rurfdumlta wiebererobert. Gjub Baicha foling und berfolgte die Gerben bis jur Grenze.

#### Wafferstand der Warthe.

Sofen, am 7. Januar Mittags 0,90 Meter. . 8 0,90